Nº0. 235.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, ben 1. October 1829.

Angekommene Frembe bom 29. September 1829.

hr. Ibzielowicki aus Warschau, hr. Kaufmann hende und hr. Kaufmann Franke aus Berlin, I, in No. 99. Wilbe.

Subhastations-Patent.
Das im Dorfe Ober-Wilde bei der Stadt Posen belegene, den Pawlowskisschen Erben zugehörige Erbpachts-Vorswerk, welches mit Einschluß des Brandsweins und Bier-Verlags-Rechts auf die hiesigen Kämmerei-Obrfer, ohne Abzug des an die Kämmerei zu Posen zu entschtenden jährlichen Canons von 1300 Rthlr., nach der gerichtlichen Taxe auf

Patent subhastacyiny

Folwark wieczystodzierzawny na wsi Górnéy Wildy przy Poznaniu położony, do sukcessorów Pawłowskich należący, który włącznie z prawem wystawki wódki i piwa na tutéysze wsie kameralne, bez potrącenia rocznego kanonu do kassy kameralney w Poznaniu 1300 tal. podług taxy sądowey na 19778 tal. 2 sgr. 10

19778 Athl. 2 fgr. 10 pf. abgeschätzt worden ist, soll im Wege der Execution dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf den 13. October d. J.,

ben 15. December b. J., und ber peremtorische Termin auf

ven 15. Februar 1830, Vormittags um 10 Uhr vor bem Land= Gerichts, Nath Culemann in unserm In-

struftione-Zimmer angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Posen den 29. Juni 1829. Konigl, Preußischeskandgericht. den. oszacowanym został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, i termina licytacyjne na

dzień 13. Października dzień 15. Grudnia r. b.

i zawity termin na

The state of the s

dzień 15. Lutego 1830. przed południem o godz. 10. przed Konsyl. Sądu Ziemiańsk. Cułmann w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczone.

Zdatność posiadania i kupna maiącym termina te z tą wzmianką oznaymiaią się, iż w ostatnim terminie
nieruchomość ta, naywięcey daiącemu przybitą i na późnieysze podania
żaden wzgląd mianym być nie ma,
ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa w każdym
czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może,

Poznań d. 29. Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Auf ben Antrag eines Realgläubigers soll bas im Schrobaer Kreise belegene, dem Boynslaus v. Zychlinski und bessen Ehefrau Sophie geborne Nostiz v. Drzezwiecka gehörige, auf 14,490 Kthlr. 21 sgr. 3 pf. gerichtlich abgeschäfte Gut Latalice und Abantowo und allem sonstizgen Zubehör öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Licitations=Termine find auf

ben 4. August,

ben 5. Movember 1829,

den 6. Februar 1830, und wovon der letzte peremtorisch ist, ses desmal Vormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Hellmuth in unserm Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten, und daß die Taxe und Bedingungen sederzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 6. April 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Na wniosek iednego z Wierzycieli realnych dobra Latalice z Adamowem i należącemi przyległościami w Powiecie Sredzkim położone, do Bogusława Ur. Zychlinskiego i Zofii z Drzewieckich należące, na 14,490 Tal. 21 sgr. 3 fen., oszacowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 4. Sierpnia,

5. Listopada 1829 i 6. Lutego 1830 r.,

z których ostatní zawity, zawsze przed południem o godzinie nitêy przed Konsyliarzem Hellmuth w naszéy Izbie dla stron, wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w każdym, czasie przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das in ber Stadt Dbrypco unter Do. 62. belegene, gur Denmann Lewyschen Concure-Maffe gehörige Bohnhaus nebft Zubehor', welches auf 285 Rthl. 3 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll offents lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben, und ift ber peremtorische Bietungs= Termin auf den 21 november c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Land= gerichts-Affessor Roscher in unserm Partheienzimmer angesett, zu welchem Rauf= luftige mit dem Bemerken eingeladen merden, bag bas Grundftud bem Deift= bieterden zugeschlagen werben foll, wenn nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werden und muß eine Caution von 50 Rthl. erlegt wer=

den. Pofen ben 3. September 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycku dom pod Nr. 62, należący do massy konsurssowéy Heymana Lewy, osza. cowany na 285 tal. 3 sgr. 4 fen. ma być publicznie naywięcey daiącemu przedany, do czego wyznaczyliśmy termin ostateczny na dzień 21. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sądu Ziemiańskiego Roescher w izbie naszéy zam. kowéy; wzywamy przeto ochotę na kupno maiących z tém oznaymieniem, iż ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przybicia niezwłocznego spodziewać się może.

Warunki w registraturze naszey przeyrzane być mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań dnia 3. Września 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ediftal = Citation.

Auf den Antrag ber Frau Hauptmann Johanna Chriftiane b. b. Lippe geborne Schmidt werden die unbefannten Erben bes zu Polnisch Czersf am 18. October 1800 verftorbenen Gutsbefigere Jacob Schmidt, insbesondere beffen angeblicher mit der Catharina v. Gerlach, zuerft verehelicht gewesene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefannter Gobn, hierdurch offentlich vorgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und gwar fpateffens in bem auf ben 15. Januar f. Bor= mittage 9 Uhr in unferm Inftructions= Bimmer vor bem herrn Landgerichte= Rath Robler angesetzten Termin perfon= lich ober schriftlich zu melden, und ba= felbst weitere Unweisung, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, daß bie Frau v. d. Lippe fur Die rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folder ber Rachlaß des Erblaffers zu freien Difpofition verabfolgt', und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbenbe nabe= re ober gleich nahe Erbe alle ihre Sand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr me= ber Rechnungslegung noch Erfat ber ge= hobenen Rugungen zu fordern berechtigt, fondern lediglich mit bem, was aledann noch von der Erbichaft vorhanden mare, fich zu begnugen verbunden fenn foll.

Bromberg den 27. August 1829.

Konigl, Preuß, Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Joanny Krystyny-Lippe z domu Schmidt zapozywaią się ninieyszém publicznie nieznaio. mi sukcessorowie zmarłego w polskim Czersku na dniu 18. Października 1800. dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną Gerlachową pierwszego ślubu Blumbergowa, splodzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszey wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, oney iako takieg pozostałość spadkodawcy do wolnéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nia stopnia dziedzic, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiacy się, wszelkie iey czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjać obowiązanym będzie, Liebędac zaś iuż mocen żądać od niey kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować moglo.

Bydgoszcz d. 27. Sierpnia 1829, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Ediftal = Citation.

Die Theophila v. Chelmicka modo deren Erben sind aus dem coram Notario et testibus am 20. Juni 1809 mit dem Laurentins v. Kurnatowski geschlossenen Rauscontracte demselben anrückständigem Kausgeld 41,891 Gulden polnisch schuldig geworden, welche nehst 5 pro Cent Zinsen im Hypothekenbuche des im Gnestener Kreise belegenen Gutes Gurowo für den Laurentius v. Kurnatowski eingetragen stehen, und worüber demselben am 14. März 1820 ein Hypotheken-Recognitions-Schein ertheilt worden ist.

Dieser Hopotheken-Schein nebst bem gedachten Ranfcontracte find verloren gegangen.

Auf ben Antrag ber Ceffionarien biefer Summe bes Micolaus v. Szczepfowsfi und bes hauptmanns Meffenberg werden daher die Befiger biefer Documente, De= ren Erben, Ceffionarien, ober mer fonft daram Amsprüche zu haben vermeint, hierburch offentlich aufgeforbert, folche in bem auf ben 2. December b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Rath Biedermann in unferm Gefchafts = Locale anberaumten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, ober zu gewartigen, baf fie unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens mit biefen Unspruchen pracludirt, die fraglichen Documente amortifirt und in beren Stelle auf ben Antrag bes Nicolaus v. Szegep=

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Ur. Teofila Chełmicka a teraz iéy sukcessorowie zostali z kontraktu kupna coram Notario et testibus na dniu 20. Czerwca 1809. r. z Ur. Wawrzeńcem Kurnatowskim zawartego bydź winni temuż 41,891 zltp. iako resztę summy kupna, która z procentem po 5 od 100 w księdze hypoteczney wsi Gurowa w Gnieźnieńskim Powiecie położoney, dla wspomnionego Wawrzeńca Kurnatowskiego wciągnione są i na które temuż zaświadczenie hypoteczne rekognicyjne na dniu 14. Marca 1820. r. udzielone zostało.

Toż zaświadczenie hypoteczne wraz z kontraktem kupna zgubione zostało.

Na wniosek cessyonaryuszów téy summy Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg wzywa się zatem ninieyszem posiadaiących rzeczone dokumenta, ich spadkobierców, cessyonaryuszów i wszystkich tych, którzy iakiekolwiek mniemali mieć do nich pretensye, aby takowe w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W Biedermann w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i udowodnili lub spodziewali się, iż przy nakazaniu im wiecznego milczenia z temiż pretensyami wykluczeni będą, a w mowie będące dokumenta umorzonemi i w mieysce ich na domaganie się Mikolaja Szczepkowskiego i Kapitana

foweit und bes hauptmanns Meffenberg Messenberg nowe dokumenta udzieneue Documente werden ertheilt werden.

Gnefen ben 20. August 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht. lone zostana.

Gnieźno d. 20. Sierpnia 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

Avertissement.

Bum Berfauf tes im Schubiner Rreife Do sprzedaży solectwa w powie-1. belegenen, ber Wittme und Erben bes Freischulzen und Posthalters Johann Quiram gehörigen, auf 4689 Rthl. 21 fgr. 8 pf. abgeschätten Freischulzenguts nebst Bubehor fieht im Wege ber noth= wendigen Subhaftation ein Bietunge= Termin auf

ben 5. December cur. ben 5. Februar 1830, und ber peremtorische Termin auf

ben 7. April 1830, por bem herrn Landgerichts-Rath Rruger Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichtostelle an. Die Tare kann zu je= ber Zeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Bromberg ben 14. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## AVERTISSEMENT.

im Dorfe Klein = Samoflenef unter No. cie Szubińskim w wsi Samokleskach pod Nr. 1. položonego, do wdowy i sukcessorów Jana Quirama sołtysa i pocztmistrza należącego, na tal. 4,689 sgr. 21 d. 8 ocenionego, wyznaczone zostały, w drodze konieczney subhastacyi, terminalicytacyine

na dzień 5. Grudnia r. b.

na dzień 5. Lutego 1830. termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Kwietnia 1830. przed Ur. Krüger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Auttion.

Die bssertliche Bersteigerung des Nachlasses des Geheimen Regierungs-Nathes Hern Beyer, Wilhelmöstraße No. 171., bestehend in einem neuen modernen Kutschwagen, einer schönen Sammlung Kupscrsiche, Mobilien, Büchern u. s. w., wird wegen eingetretener Feiertage der alttestamentarischen Glaubensgenossen Donenerstag den 1. Oktor. c. und Freitag den 2. Oktor. c. Nor- und Nachmittags abgehalten werden durch den Königlichen Auftions-Commissarius Uhlgreen.

Drei Laden, von welchen einer gleich eine Wohnstube und einen Keller hat, ber zum Schanf oder zur Eisenniederlage benutzt werden kann; außerdem ein gros ger Keller, mit einem Ramin und Ofen sind in Posen, an der breiten Straße unter Nro. 107., auf einer sehr handelbaren, nehst großen Verkehr habenden Stelle, zu jeder Zeit zu vermiethen. Herr Kummmacher Anoth, daselbst wohnhaft, wird nahere Auskunft darüber geben.